# DZJENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

#### W Krakowie dnia 18 Stycznia 1836 r.

Nro 3236 D. G.S. z 1835.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Lubo Senat Rządzący w dniu 14 Września 1832 Nro 4505 oznajmił mieszkańcom kraju tutejszego przez Dziennik Rządowy, iż Kommissya Województwa Mazowieckiego w Królestwie Polskiem, przy odezwie z dnia 13 Marca r. b. Nro 13,524 Dz: jeneraln: nadesłała dowody, a mianowicie:

- a) Dowód Nro 3255 Nr. Dz. 10,951 w dniu 22 Stycznia 1825, oraz
- b) detto 4007 11,912 9 Lutego przcz Kommissyą Centralną Likwidacyjną tegóż Królestwa:--
- l) Dla Sobierayskiego Tomasza, byłego dobosza artylleryi pieszej, na pretensyą złp: 245 gr: 10;

2) Dla spadkobierców Jana Marlikowskiego, byłego kaprala pułku X. huzarów, na pretensyą złp: 330 gr: 25 zaległego żołdu wystawione: — poczem wezwane zostały rzeczone Indywidua, bądź ich spadkobiercy, lub nakoniec prawa do dowodów rzeczonych nabywcy, aby się po odebranie do Senatu niezwłocznie bądź wprost sami, bądź przez pełnomocników zgłosić się nieomieszkali, bowiem w razie zaniedbania, dowody na własność skarbu publicznego przejdą. Gdy dotychczas nikt z mieszkańców tutejszych nie zgłasza się: Senat okoliczność tę jeszcze po raz ostatni do wiadomości przez Dziennik Rządowy i Gazetę Krakowską podaje, z tem ostrzeżeniem: iż mający prawo do rzeczonych dowodów, gdy w przeciągu miesięcy sześciu poczynając od dnia dzisiejszego nie zgłoszą się, z pretensyami swojemi usunięci zostaną, a własność dowodów na skarb publiczny przejdzie.

Kraków dnia 2 Stycznia 1836.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI:

Sekretarz Jlny Senatu.

DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 30 D. G. S. "

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Zgromadzenie Reprezentantów w r. 1833 zebrane, mając na uwadze, že brak monety krajowej nietylko pozbawia kraj korzyści, jakie-

by z bicia téjže mógł odnosić, ale nadto rodzi watpliwość w wypłatach wypływających z umów, szczególniej za granicą zawieranych, a tutaj wykonywanych, z powodu, że między monetami w kraju tutejszym cyrkulujacémi, znaczna co do kursu zachodzi różnica, uchwaliło na posiedzeniu w d. 18 Września 1833 r. odbytem, zaprowadzenie monety krajowej wszelkiego gatunku, zostawując Senatowi Rządzącemu oznaczenie stopy mennicznéj do położenia kraju i potrzeby handlu zastósowanej. - Senat Rządzący doprowadzając do skutku to postanowienie Władzy Prawodawczej, a mając tylko szczupły na ten przedmiot odkazany fundusz, ograniczył się na teraz na wybiciu trzech gatunków monety, to jest: złotówek, dziesięciogroszowek i pięciogroszowek, a zważając że moneta polska jest w kraju tutejszym kursującą, że w tejže monecie układy zwykle zawierane i wszystkie wpływy do kass publicznych wnoszone bywają, wewnętrzną wartość czyli stopę monety tutejszej zastośował do stopy mennicznej Królestwa Polskiego. Wprowadzając przeto w obieg monetę trzech wyżej rzeczonych gatunków która po jednéj stronie herbem i napisem "Wolne Miasto Kraków, a po drugiéj napisém wartość nominalną tudzież rok bicia 1835 oznaczającym, jest zaopatrzoną, Senat Rządzący stanowi i do publicznej wiadomości każdego w szczególności, i wszystkich w ogólności niniejszym dla zastosowania się podaje, że taż moneta we wszystkich wypłatach tak przez kassy publiczne jako też przez prywatnych przyjmowaną bydź winna, wyjąwszy gdyby na której sztuce ślad jej z fałszowania był dostrzeżonym, w którym razie wydający sfałszowaną sztukę Władzy Policyjnéj doniesionym bydź winien; nienaruszając nadto

w niczem umów i zobowiązań jakie między stronami względnie gatunku monety zayść mogły lub w przyszłości zayść mogą, ani też rozporządzeń względnie monety zdawkowej istniejących.

Kraków dnia 4 Stycznia 1836 r.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.

Sekretarz Jlny Senatu

DAROWSKI.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro 9.

#### OBWIESZGZENIE.

#### Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Wprowadzając w wykonanie uchwałę Senatu Rządzącego z dnia 29 Grudnia 1835 Nro 3658 zapadłą, podaje do publicznej wiadomości, iż w biórach Wydziału Dochodów Publ: i Skarbu w dniu 20 Stycznia r. b. o godzinie 10 z rana, odbywać się będzie publiczna licytacya (in plus) poboru myta drogowego, na traktach Szląsko-Austryacko-Pruskim i Warszawskim, a to oddzielnie co do każdéj stacyi; do której to licytacyi, ustanawiają się po potrąceniu wydatków, następujące praetia rocznego dochodu czystego na pierwsze wywołanie:

Stacyi I. Bielany . . . złp: 2562 gr: —

- II. Poręba czyli Brzegowa - 526 - 4.

- III. Chełmek . . - 399 - 18.

- IV. Boleń v. Czekaj . - 566 - 28.

Do któréj to licytacyi wzywają się wszyscy chęć mający, oraz starozakonni.— Chęć licytowania mający, obowiązani będą złożyć vadium 1/10 część summy pro praetio ustanowionej, dzierżawa zaś od dnia 1 Lutego r. b. początek wezmie. O innych warunkach, każdego czasu w godzinach przedpołudniowych, w biórach Wydziału poinformować się można.

Kraków dnia 4 Stycznia 1835 r.

HALLER.

Za Sekretarza

Biatecki.

(2)

Nro 18,524.

### Dyrekcya Policyi W.M.Krak: i jego Okręgu

Podaje do wiadomości, iż. w depozycie jej znajduje się gwicht żelazny znaleziony. Kto przeto mieni się jego właścicielem, po odebranie zgłosić się ma.

Kraków dnia 31 Grudnia 1835. r.

Dyrektor Policyi
Sobolewski.

Kaniewski Sekretarz.

Nro 20,262.

## Dyrekcya Policyi W.M.Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajdują się kluczyki znalezione. Kto przeto mieni się bydź takowych właścicielem, po o debranie zgłosić się ma.

Kraków dnia 7 Stycznia 1835 r.

Dyrektor Policyi
Sobolewski.

Kaniewski Sekretarz.

Nro 203.

#### Dyrekcya Policyi W.M. Krak. i Jego Okręgu

Podaje do wiadomości, iż w gmachu jej znajduje się klacz zabłąkana. Kto przeto mieni się bydź właścicielem jej, po odebranie w dniach 15 zgłosić się winien; po upłynionym bowiem terminie bezskutecznie, sprzedaną zostanie.

Kraków dnia 7 Stycznia 1836.

Dyrektor Policyi
Sobolewski.
Kaniewski Sekretarz.

Nro 5830.

#### Kommissarz upadłości handlu Jana Kant: Piechockiego.

W wykonaniu art: 40 K. handlowego księgi III, wzywa wierzycieli upadłego handlu Jana Kantego Piechockiego, a mianowicie: 1) Alexandra Gentard i syna. 2) Bernus et Comp: 3) Braci Passavant w Franksurcie. 4) Jakóba Mönch et Comp: w Offenbach. 5) Sellier et Comp: w Lipsku. 6) S. G. Schletter w Lipsku. 7) Karola Gruner w Lipsku. 8) Teichman et Hagemann w Lipsku. 9) Szanek et Comp: w Lipsku. 10) Gebrüder Holberg w Lipsku. 11) W. Kuetgen's et Söhne w Aachen. 12) Jana Kaibel w Crefeld. 13) Teodora Strube w Lipsku. 14) C. A. Bassange w Lipsku. 15) J. G. Uhmann w Lipsku. 16) Chr: fr. Bommer w Dreznie. 17) Mencheimer et Comp. W Berlinie. 18) J. C. Stavenhagen w Dreznie. 19) N. P. Nicolits w Wiedniu. 20) Jos: Sauervein et Comp; w Wiedniu. 21) Henryka Kremp w Wiedniu. 22) Józefa Fehr w Wiedniu. 23) Józ: Paf: Gorner w Blottendorf. 24) Jana Wilh: i Karola Blank w Elberfeld. 25) N. Messen J. M. Sohn w Aachen. 26) Rhey w Lipsku, 27) Panne Magdalene Sobieniowską. 28) Masse Konstancyi Lewandowskiej. 29) Z Soczyńskich Popowichową wdowę. 30) Kirchmajera i syna. 31) Michała Filipowskiego. 32) Karola Bogackiego. 33) Kajetana Fuchs. 34) Stanisława Oszackiego. 35) Meisla et Horowitz. 36) Sore Krongold. 37) Jacka Molenckiego. 38) Abrahama Ehrenpreis. 39) Jana

Niklowicza. 40) Feibusia Uhrwatter i 41) Judel Aronsohn w Krakowie; aby się w dniu 22 stycznia r. 1836 o godzinie 3 z południa, stawili w sali audyencyonalnej Trybunału I. Instancyi wydziału I. przed delegowanym Sędzią Kommissarzem upadłości, i stosownie do art: 44 powyżej powołanego prawa, złożyli potrójną listę potrzebnej liczby syndyków tymczasowych, od wyboru Trybunału I. Inst: zawisłych.

W Krakowie dnia 11 Grudnia 1835 r.

Józef Strożecki

Sędzia Tryb: I. Inst:

(3)